# Posener Intelligenz - Blatt.

# Mittwoche, ben 23. Juni 1820.

Angekommene Fremde vom 22. Juni 1820.

Hr. Gutsbesitzer v. Wilfonski aus Dlon, I. in Nro. 67 am Markt; Hr. Erbherr von Stablewski aus Kolaczkowo, I. in Nro. 116 Breitestraße; H. Erbherr w. Inchlinski aus Neudorf, I. in Nro. 43r Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Brezar aus Langgodlin, I. in Nro. 430 Gerberstraße; Hr. Gutsbesiger v. Culerzyski aus Balcerkowo, I. in Nro. 30 Walischei.

Den 23. Juni

Hr. Gutsbesitzer v. Walichnowsti aus Prusinowo, I. in Mro. 357 Jubenstensfraße; Hr. Fürst v. Sulfowsti aus Reissen, Hr. Gutsbesitzer v. Kolaczfowsti aus Moynowo, I. in Nro. 1 St. Martin, Hr. Graf v. Dziedusyncki aus Neudorf, II in Nro. 119 Preisestraße; Hr. Starost v. Zembruski aus Mirtal, I. in Nro. 220. Jesuiterstraße; Hr. Erbherr v. Kotarski aus Przeczsawa, I. in Nr. 26 Walischei; Hr. Gutsbesitzer v. Pomorski aus Twolno, Hr. Gutsbesitzer v. Budziszewski aus Podborowo, I. in Nro. 39 r. Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Wenssersti aus Zakrzewo, Hr. in Nro. 39 r. Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Wenssersti aus Zakrzewo, Hr. Erbherr v. Twiszewski aus Pawlowice, I. in Nro. 84 am Markt; Hr. Graf v. Solorski aus Czempin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsebessiger v. Swiderski aus Czempin, I. in Nro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsebessiger v. Swiderski aus Czempin, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Gutsebessiger v. Gwiserski aus Pomarzany, I. in Nro. 165 Wilhelmsstraße; Hr. Erbberr v. Rogalinski aus Pomarzany, I. in Nro. 14 Kischerei; Hr. Kriegsrath Scholz aus Fraustadt, Hr. Instig Comunisarius Jacobi aus Messenz, I. in Nro. 90 Wilbe.

Den 24. Juni

Hr. Gutsbesiger v. Bukowieck aus Mnichn, Hr. Gutsbesiger v. Chlapowski aus Lopuchowo, Hr. Staroff v. Chlapowski aus Lubiatowsko, I; in Nro. 243 Breslaverskraße Si In Graf 6. Mycielski aus Lenka, I. in Mro. 99 Wilbe, Hr. Erbherr v. Mielencki aus Grybofzewo, I. in Mro. 175 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Kierski aus Barzewo, Hr. Erbherr v. Kerski aus Barzewo, Hr. Erbherr v. Mosczenski aus Miebywickzice, I. in Mro. 392 Gerbenstraße; Hr. Erbherr v. Kierski aus Budziszewo, I. in Mro. 387 Gerlerstraße; Hr. Erbherr v. Bronikowski aus Grobiowsko, I. in Mro. 383 auf der Gerberstraße; Hr. Graf v. Sokolnicki aus Zarogniewo, Hr. Gutöbesiszer v. Bronikowski aus Golciewko, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Erbherr v. Roszukski aus Psarsslie, I. in Mro. 392 Gerberstraße; Hr. Erbherr von Kuminski aus Falbogowo, I. in Mro. 30 Walischei.

Den 25. Juni.

Hr. Graf v. Lubiecki aus Wieworczyn, I. in Nro. 63 am Markt; Hr. Landgerichtstath v. Chelmicki aus Gnesen, I. in Nro. 429 Gerberstaße; Hr Erbherr v. Miaskowski aus Dembin, I. in Nro. 171 Wasserstraße; Hr. Erbherr v. Dzegalski aus Gezeiewo, I. in Nro. 21. St. Abslbert; Hr. Erbherr v. Ralkstein aus Psarskie, L. in Nro. 220 Zesuiterstraße; Hr. Kreisrath v. Kurnatowski aus Schrimm, I. in Nro. 414 Gerberstraße; Hr. Gutöbesißer v. Drwenski aus Opalenica, I. in Nro. 231 Breslauerstraße; Hr. Geheimrath v. Rappart aus Pinne, I. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Graf v. Ininsti aus Gutowy, I. in Nr. 1 St. Martin; Frau Gräfin v. Sturzewska aus Labiszyn, I. in Nro. 3 St. Martin; Hr. Erbherr von Bogaeti aus Nazyczyn, I. in Nro. 25 Walischei; Hr. Kammerherr v. Chmielewski f. in Nro. 108 Breitestraße; Hr. Erbherr v. Korytowski aus Studsienica, I. in Nro. 28 Wassischei; Fr. Generalin v. Wengorzewska aus Obieziernie, I. in Nro. 251 Breslauerstraße; Hr. Erbherr v. Krzyzarski aus Zernik, Hr. Erbherr von Brodowski, aus Zernik, I. in Nro. 168 Wasserski, Age. Erbherr von Brodowski, aus Zernik, I. in Nro. 168 Wasserskiraße.

Abgegangen.

hr. Gutsbesitzer v. Topinski, hr. Erbberr v. Tielecki, hr. Erbberr von Bronikowski, hr. Erbberr v. Miaskowski, hr. Kaufmann Junge, hr. Direktor Gargout, hr. Baron v. Kottwig, hr. Dekonom Keller, hr. Pachter Peiler, herr Pachter Hain, hr. Jouvelier Haller.

Ebictal = Borladung.

Der Martin Rukner, Sohn bes versftorbenen Haulander = Wirths, Martin Aukner, und der Maria Elisabeth geborsie Feist zu Wiosker Hauland, geboren den 16ten September 1781., der im Jahr 1806 als Soldat des vormaligen

Zapozew Edyktalny.

Marcin Kutzner, syn zmarłego gospodarza Marcina Kutznera i Maryi Elżbiety z Feisrów z Wioskich Olędrów, urodzony dnia 16. Września 1781 który w roku 1806 z naówczasowym Regimentem Xięcia

Regimente Pring Beinrich ausmarichirt, und von beffen Leben und Tode feitdem Beine Rachricht eingegangen ift, fo wie beffen etwanige unbefannte Leibes = oder Teffamente = Erben, werden auf ben Un= trag bes bem abwesenden zugeordneten Rurator, Gigenthumer Chriftoph Rind-Ier ju Albertosfer hauland, und beffen Geschwifter ediftaliter vorgelaben, in Termino ben 13ten December b. 3. Bormittags um 9 Uhr vor bem Deputirten, Laudgerichterath Brudner, per= fonlich oder burch gefetlich zuläfige Bepollmachtigte, mozu ihnen bie Juftigfom= miffarien Gizneti, Maner und Macies jowefi zu Mandatarien in Borfdlag ge= bracht werden, zu erscheinen, in bem berfelbe fonft. für tobt erflart, und falls fich feine naberen Erben melben follten, bas aus etwa 1,00 Athle, bestehende Ber= mogen beffen fich gemeldeten Gefchwi= ftern ausgeantwortet werden wird.

Posen den 27. Januar 1820. Konigl. Preufifches Landgericht.

Chickal=Cifation

Die unbekannten Kassen-Släubiger des Königl. 6ten (2ten Wesspreuß.) Uhlanen-Regiments, werden hiermit dis fentlich aufgesorbert, ihre aus irgend eiz nem Erunde an die Kasse des gedachten Regiments aus dem Jahre 1819. habenden Forderungen binnen 3 Moriaten, und spätestens in dem auf den 19 fen Juli d. J. Bornittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Assessor Kulemann anberaumten peremtorischen Termine an-

Henryka wymaszerował, o którego życiu lub śmierci od tego czasu żadna wiadomość niedochodzi, tudzież iego bydź mogacy niewiadomi bliżsy lub testamentowi Sukcessorowie za pozywaia się ninieyszem edyktalnie na wniosek iego Rodzeństwa i przydanego mu Kuratora Krysztofa Kindlera opiekuna z Albertowskich Oledrow, aby się na terminie dnia 13 Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim Brueckner osobiście, lub przez: Pełnomocnika prawnie dozwolonego na którego się UUr. Giżycki, Mayer i Maciejowski proponuia, stawili, w innym bowiem razie nie tylko tenže za zmarlego uznanym, ale tež. w przypadku niezgłoszenia się bliższych iego Sukcessorów, maiątek iego, z nleco 100 talarów wynoszący, Rodzeństwu iego wydanym zostanie.

Poznań d. 17. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański,

Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele nieznajomi kassy Regimentu Królewskiego 6. (2. Zachodnio-Pruskiego) Ułanów, wzywają się ninieyszem publicznie, aby swe bądź z iakiegokolwiek źrodła do kassy rzeczonego Regimentu z roku 1819 rosczące pretensye, w przeciągu miesięcy 3. a naypoźniey w terminie zawitym na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Kulemann Assessorem Sądu

gunetben und zu justificiren; bei ihrem Ziemiańskiego wyznaczonym podali Musbleiben aber haben diefelben ju ge= wartigen, bag fie mit ihren Forderungen an die Raffe werben praffudirt, ihnen darüber ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie mur an die Verson des= jenigen, mit bem fie fontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Posen den 9. Mary 1820. Ronigl. Preng. Land gericht.

i takowe usprawiedliwili, w razie bewiem niestawienia się spodziewali się, iż z swemi pretensyami do kassy prekludowanemi beda i w tey mierze im wieczne milczenie nakazanem zostanie, przy odesłaniu ich do tych z któremi czynność zawierali.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Sbiftal-Borlabung.

Die unbefannten Gläubiger, welche an die Raffe bes aften Bataillans bes Posen = Bromberger Landwehr-Regiments Mr. 35. aus bem Zeitraum vom Iften Juni 1819. bis 3rften December eiusdem, Forderungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offent= lich vorgeladen, binnen brei Monaten, und fpateftens in dem auf ben 19ten Juli b. J. Mormittage um 9 Mhr vor bem Deputirten, Landgerichts = Uffeffor Rulemann angesetten perentorischen Ter= min ohnfehlbar gu erscheinen, und ihre Unfpruche vorzubringen.

Im Musbleibungsfall haben fie gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Kaffe prakludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillichweigen wird auferlegt, und fie blos an bie Perfon besjenigen, mit dem fie fontrabirt haben, werden verwiesen werden.

Pofen ben 6. April 1820. Ronigl, Preug, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Wierzycieli niewiadomych, którzy z czasu I. Czerwca do 31. Grudnia r. z. włącznie pretensye z iakiegokolwiek powództwa do Kassy I. Poznańskiego Batalionu Bydgoskiego Pulku Nr. 35. Obrony Kraiowey maia, ninieyszem publicznie zapozywamy, by takowych w ciągu trzech miesięcy, naypóźniew zaś na terminie zawitym dnia 19. Lipca r.b. zrana o godzinie g. przed Delegowanym Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kulemann osobiście podali.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy prekludowani będą, wieczne milczenie wtey mierze im naka. zane, i iedynie do praw tego, z którym kontraktowali odesłani bydź maia.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

animinos de l'armante de la company de la co

Befanntmachung.

Das im Posener Kreise ohnweit ber Stadt belegene, dem Andreas v. Kurowski gehörige Gut Solacz soll von Johanny d. J. auf drei Jahre verpachtet werden. Der Termin hierzu steht auf den Iten Justyn fieht auf den Iten Justyn freht auf den Iten Justyn freht auf Gene in unserem Instruktions = Zimmer au. Die Bedinzungen können in der Registratur eingeseschen werden.

Jeder Lizitank hat, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eine Kantion von 300 Mthl. dem Deputirten zu erlegen.

Posen den 21. Juny 1820.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Kreise belegene Gut Stefierfi, dem Johann von Zembrzuski gehörig, soll von Johannis d. J. an auf drei Jahre verpachtet werden.

Der Termin hierzu steht auf den 6 ten. July c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Dezutirten Landgerichtsrath Fromholz in unserm Instruktionszimmer an.

Die Bedingungen konnen in ber Regi=

ftratur eingefehen werben.

Jeber der bieten will, muß, bevor er zur Licitation zugelassen werden kann, eis ne Kaution von 300 Athl, dem Deputirs ten erlegen.

Posen ben 21. Juny 1820. Roniglich Preng. Landgericht.

Obwiesczenie.

Wieś Sołacz w Powiecie Poznańskim pod miastem Poznań położona, Ur. Andrzeia Kurczewskiego własna, od S. Jana r. b. na trzy lata wydzierzawiona bydź ma. Termin w tym celu na dzień 1. Lipca r. b. z rana o godzinie 9. przed delegowanym Sędzią Elsner w Izbie Instrukcyjney wyznaczony został. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Każddy nim do licytacyi przypusczony będzie, tal. 300 kaucyi deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 21. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wieś Siekierki w Powiecie Sredzkim położona do Jana Zembrzuskiego należąca, od S. Jana r. b. na trzy lata wypusczona bydź ma.

Termin wtym celu na dzień 6. Lipca r. b. z rana o godzinie 9. przed delegowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Fromholz w Izbie Instrukcyjney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie tal. 300 kaucyi deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dnia 21. Czerwca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Das im Schrodaer Rreife belegene Gut Drzaggowo, bem bon Pfrofonefi gebb= rig, foll von Johannis b. J. auf brei Jahr verpachtet werben.

Der Termin hiezu fieht auf ben 6 ten. July c. Vermittage um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichterath Ryll in un= ferm Inftruktione=3immer an.

Die Bedingungen fonnen in ber Regi=

ftratur eingefeben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Li= citation zugelaffen werden fann, eine Raution von 500 Rthl. bem Deputirten guerlegen.

Pofen ben 24. Junn 1820.

Befanntmachung.

Die von bem Sandelsmann Bar Gor= wit in bem auf ber Wronter Strafe un= ter Mr. 302 Belegenen 3boinefischen Saufe inne habende Wohnung, bestehend aus 2 Stuben, I Alfoven und 2 Berwahrungsfammern nebst. gemeinschaftli= chem Reller, soll von Michaelis b. 3. an auf ein Sahr meiftbietend vermiethet. werden. Der Termin hiezu steht auf ben 22. Juli d. J., Bormittage um q Uhr, por bem Referendarius Gregor in unferm Inffruftionszimmer an. Die Bedingun= gen fonnen in ber Regiffratur eingeseben merden.

Posen den 29. Mai 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Drzązgowo w Powiecie Sredzkim położone do W. Pstrokoń skiego należące, od S. Jana r. b. na. trzy lata wydzierzawione bydź maią.

Termin, w tym celu na dzień 6ty Lipca r. b. o godzinie 9. przed. delegowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Ryll w izbie instrukcyiney wyznaczony został.

Warunki w Registraturze przey.

rzane bydź mogą.

Każdy nim do licytacyi przypusczony będzie, tal. 500 kaucyi deputowanemu złożyć powinien.

Poznań dn. 23. Czerwca 1820. Konigh Preuß, Landgericht. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Pomieszkanie przez Baera Horwitza w. kamienicy Zboinskiego na Wronieckiey ulicy podNr.302 sytuowaney posiadane, składaiące się z dwóch izb I. alkierza i 2. komor wraz z wspólnym sklepem, ma bydź od S. Michała r. b. na rok ieden przez publiczną licytacyą wydzierzawione. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 22. Lipca r.b. zrana. a godzinie o. przed Referendaryuszem. Gregor w izbie naszey instrukcyiney. Warunki mogą hydź w naszey Registraturze przeyrzane.

Poznań d. 29. Maia 1820.

Ebictal=Citation.

Da auf den Antrag ber Beneficial= Erben über ben Nachlaß des hier verftor= benen Ronigl. Friedensrichters Carl Dla= Dislaus Brown, durch bas Defret vom heutigen Tage ber erbichaftliehe Liquida= tionsprozeg eroffnet worden ift, fo laben wir alle und jede unbefannte Glaubiger, welche an deffen Rachlaß aus irgend ei= nem Rechtsgrunde einige Forderungen zu haben vermeinen, bierburch vor, fich in bem auf ben 27. September b. 3., por bem Landgerichts-Rath Fleischer, Bormittage um guhr anberaumten Termine personlich ober burch gesetzlich zuläfige Bevollmächtigte, wozu wir ihnen die In= Stigfommiffarien Jacobi, Mallow HI. und ben Abvokaten v. Wronski in Borschlag bringen, gu erscheinen, ihre Forderungen anzumelben und gehörig nachzuweisen. Die Ausbleibenben haben zu gewärtigen, baf fie aller ihrer etwanigen Borrechte werden für verluftig erklart, und mit ih= ren Forderungen nur an basjenige werben verwiesen werben, was nach Befriebigung ber fich melbenden Glaubiger von der Maffe übrig bleiben mochte.

Meferit ben 1. Mai 1820.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations-Patent. Das unter unfrer Gerichtsbarkeit im Brzesner Kreise belegen, bem Anton Carmedi zugehörige Guter Garazdowo und Cytacya Edyktalna.

Ponieważ nad pozostałością zmarłego tu Sędziego Pokoiu, Karola Władysława Brown przez dekret z daty dzisieyszey proces likwidacyiny na wniosek Sukcessorów beneficyalnych otworzonym został, przeto wzywamy ninieyszem wszystkich nieznaiomych Wierzycieli, którzy do pozostałości tegoż, badź ziakiegokolwiek prawnego źródła, pretensye mieć sądzą, aby się w terminie dnia 27. Września c. przed Ur. Fleischer Sędzią Ziemiańskim o godzinie o. zrana w lokalu sadowym wyznaczonym, osobiście, lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników, na których im Kommissarzy Sprawiedliwości Ur. Jakobiego, Mallowa II., i Adwokata Ur. Wrońskiego proponuiemy, zgłosili, pretensye iakie maią podali, i takowe dostatecznie udowodnili. -Niezglaszaiąc się zaś, za utracaiących prawa pierwszeństwa, iakieby mieć mogli ogłoszonemi, i z pretensyami swoiemi tylko do tego, co z massy po zaspokoieniu zgłoszonych się Wierzycieli pozostanie, odesłanymi będą.

Międzyrzecz d. 1. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dobra Gorazdowo i Żydowo pod Jurysdykcyą naszą, w Powiecie Wrzesinskim położone Ur. Antoniemu Indowe nebif Bubehor, welche nach ber: Czarneckiemu należące wraz z przys auf

ben 5. Ceptember, ben 6. December b. 3. und ber peremtorifche Termin auf

por dem Herrn Landgerichts-Rath Brach= bogel, Morgenes um 9 Uhr, allhier an= zrana o godzinie 9. przed Deputowabiefe Termine mit ber Nachricht bekannt: scu wyznaczone zostały. gemacht, daß im bem legten Termine: Zdolność kupienia maiących uwiabas Grundstud bem Meistbictenben juge= domiamy o terminach tych z nadmieschlagen, und auf die etwa nachher eine nieniem, iz wterminie astatnim nieru. tommenden Gebote nicht weiter geachtet; chomose naywiecey daigcemu przywerden foll; infofern nicht gefehliche Grun= bita zostanie, na poźnievsze zaś pobe dies nothwendig machen.

por bem letten Termine einem Jebenifrei, powody .. und biegetwa bei Aufnahme ber Tare por= fann zu jeder Zeit in unferer Regiffratur. nie nam o niedokladnościach iakieby eingesehen werben.

Gnefen bem 6. Mars 1820.

Minigli Preufisches Landgericht.

gerichtlichen Tare und zwar Gorazbowo legtościami które podług taxy sadoauf 71,608 Rthlr. 8 gGr., und 3ndowo wnie sporzadzoney, a mianowicie auf 10,684 Rthir. 19 gGr. 8 pf. ge= Gorazdowo na 71.608 tal. 8 dgr. a. wurdigt worden find, follen auf ben Zydowo na 10,684 tal. 19. der. 8 f. Anfrag ber Gläubiger Schulbenhalber sa ocenione, na zadanie Wierzycieli bffentlich an ben Meifebietenden vertauft z powoda dlugow, publiczniey naywerben, und die Bietungetermine find wiecey daigcemu sprzedane bydz maia, którym końcem termina licytacyine na

dzień 5. Września r.b. dzień 6. Grudnia r. b. ben 1 0. Marg f. 3. termin zas peremtoryczny na

dzień 10. Marca 1821 r. Befigfahigen Raufern werden nym W. Sedzia Brachvogel w miey-

dania wzgląd mianym nie będzie, ie-Hebrigens ffeht innerhalb 4 Bochem Zeli prawne tego nie beda wymagae

W przeciągu 4. tygodni zostawia: gefällenen Mångel anzuzeigem Die Tare: sie zreszta każdemu wolność doniesieprzy sporządzeniu taxy zayść były mogly:

> Taxa każdego czasu: w Registratuerze naszey przeyrzaną bydź może..

Gniezno d! 6. Marca 1820. Królewsko Pruski Sad Ziemiański.

# Beilage zu Nr. 52. des Posener Intelligenz-Blatts.

In verpachten.

Das abeliche Gut Czeszewo im Wasgrowiecer Areise belegen, soll auf den Anstrag der Jakob von Radziminskischen Ersten anderweitig in Zihrige Pacht, näuslich von St. Johanis 1820. dis wieder dahin 1823. ausgethan werden. Whrhaben hierzu einen Termin auf den et I. July Bormitrags um 8 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath von Chelmick in unserer Sessions-Stube ansberaumt, und laden daher Pachtlustige ein, sich im gedachten Termin einzusinsben, ihre Qualisitätion darzuthun, und den Juschlag für das Meistgebot zu geswärtigen.

Die Bedingungen konnen täglich in umerer Registratur inspicirt werden.

Gnefen ben 8. Juni 1820.

awine was after a correction

Konigk Preuß, Landgericht.

Do zadzierzawienia.

Andrea mate not and . ment 2 Poo

Wieś Szlachecka Czeszewo w Wagrowieckim Powiecie położona ma bydź na wniosek sukcessorów niegdy Jakuba Radzimińskiego w dalszą dzierzawe to iest od S. Jana 1820. r. aż do tego czasu 1823. w dzierzawe wypusczona. W tym celu wyznaczyliśmy Termin na dzień II. Lipca z rana o godzinie 8. przed deputowanym W. Chełmickim Sędzia Ziemańskim na sali posiedzeń naszych. Wzywamy przeto chęć mających dzierzawienia wspomnioney wsi, aby się na powyższy termin zgromadziwszy swą kwalifikacyą udowodnili, a naywięcey ofiaruiący spodziewać się może przybicia.

Warunki zaś dzierzawne każdego dnia w Registraturze naszey widziane bydź mogą.

Gniezno dnia 8. Czerwca 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Befannemachung.

Es foll das im Gucher Kreise belegene abliche Gut Wegorzewo wegen rudstandigen Zinsen eines im HypothekenBuche eingetragenen Capitals auf den Antrag des Gläubigers von Johanni c. ab,
bis dahin 823, im Wege der öffentlichen Lieitation in Pacht ausgethan werden; hierzu steht vor dem Deputirken, LandObwiesczenie.

Wieś szlachecka Wzgorzewo w Powiecie Wągzowieckim położona ma bydź względem zaległych procentów kapitalu w ksiądze hypoteczney zabezpieczonego, od S. Jana r. b. aż do tegoż czasa 1823 r. sposobem publiczney licytacyi, na wniosek wierzyciela, w dzierzawe wypugericherath Kehmann, auf ben 8ten July, Vormittags um 10 Uhr in bem hiesigen Instruktions-Zimmer ein Termin an, diesem nach laden wir die Pachtlustigen zu dem obigen Termin mit dem Besmerken ein, wie der Meistbietende den Zusschlag zu gewärtigen hat. Die Pachtbebingungen werden in unserer Registratur nach Verlangen zur Einsicht vorgelegt.

Gnesen ben 25. Mai 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht.

sczona. Tym celem wyżnaczony iest termin na dzień 8. Lipca z rana o godzinie 10. na sali instrukcyjney posiedzeń naszych przed deputowyanym W. Lehmann Sędzią Ziemiańskim. Wzywamy zatem chęć maiących dzierzawienia, na powyższy termin, z tą wzmianką, iż naywięcey ofiaruiący spodziewać się ma przybicia. Warunki zaś dzierzawy Registratura nasza do przeyrzenia na żądanie przełoży.

Gniezno dnia 25. Maia 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Dem Publiko wird hiermit bekannt gemacht, daß in Gemäßheit des unter dem 23. December 1819 zwischen dem Severin von Ostrowski zu Czeslawei und seiner jezigen Ehegattin, der Emikla gebohrnen von Bninska, gerichtlich geschloffenen Ehevertrages, die gesestliche Gemeinschaft der Güter, so wie des Erwerbes, unter ihnen ausgeschlossen worden ist.

Gnefen ben 31. Mai 1820.

Ronigh Preug. Land = Gericht.

#### Obwiesczenie.

Uwiadomia się ninieyszem publiczność, iż między Ur. Sewerynem Ostrowskim z Czesławie, a iego teraznieyszą małżonką Emilią z Bnińskich, stosownie do kontraktu przedslubnego pod dniem 23. Grudnia 1819. sądownie zawartego, prawem przepisana wspólność maiątku iako i dorobku między temiż wyłączona została.

Gniezno dnia 3. Maia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

भारत केवलात र 82 के साम और वह केवल किया

## Befanntmachung.

Auf den Untrag der Landrath Undreas v. Potworowskischen Erben soll das im Kröbener Kreise belegene aus einem Dorse und Vorwerke bestehende, im Wege der freiwilligen Subhastation nicht verkaufte Gut Gola fernerweit auf drei Jahre seit Johannis 1820. dis dahin 1823. meistebietend biffentlich verpachtet werden. Zu diesem Vehuf ist ein Termin auf den 3. Juli d. J. vor dem Deputirten Landegerichtsrath Lengsseld angesetzt worden.

Pachtluftige werden bemnach hiermiteingeladen in dem anderaumten Termine entweder perfonlich oder durch gesetzlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihr Gebot abzugeben, u. hat der Meiste u. Beste bietende den Zuschlag der Pacht, wenn bes sondere Umstände nicht eintreten, zu ges wärtigen. Die Pachtbedingungen könenen in der hiesigen Landgerichtöregistrastur eingeschen werden.

Fraustadt ben 18. Juni 1820. Konigl, Preuß, Landgericht. Obwiesczenie.

Wskutek wniosku Sukcessorów niegdy W. Jedrzeia Potworowskiego Konsyliarza Urzędu Ziemiańskiego dobra Gola w Powiecie Krobskim położone, z iedney wśi i iednego folworku składaiące się, które droga dobrowolney subhastacyi sprzedane nie zostały, na trzy następuiące po sobie od Sw. Jana 1820 až do Sw. Jana 1823 lata przez publiczną licytacyą więcey daiącemu w dzierzawę wypusczone bydź maią w tym celu termin na dzień 3. Lipca r. b. przed Delegowanym do tey czynności Ur. Sędziem Lengsfeld naznaczonym został osobiście lub przez Pełno: mocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, podania swe czynili poczem więcey i korzystniey licytuiący przysądzenia sobie dzierzawy ieżeli sczególne przyczyny na przeszkodzie nie będą spodziewać się może.

O warunkach teyże dzierzawy w Registraturze Sądu podpisanego kaźdego czasu dowiedzieć się można.

Wschowa d. 18. Czerwca 1820. Królewsk Pruski Sąd Ziemiański.

Befannemachung. Das Königl. Landgericht zu Bromberg macht hierdurch befannt, daß in Gemäß= Obwieszczenie. Królewski Sąd Ziemiański w Bydgosczy podaie ninieyszem do wiadoHeit bes zwischen bem hiesigen Raufmann Jacob Heinrich Körner und der Demoiselle Louise Amalie Grünauer im Beistande ihres Vaters des hiesigen Stadtverordneten und Buchdrucker Andreas Grünauer, am 26. April d. J. abgeschlossen, und den 28. desselben Monats verlautbarten Chevertrags, die eheliche Gütergemeinschaft zwischen denselben ausgeschlossen worden ist.

Bromberg ben 8. Mai 1820. Konigt. Preug. Landgericht. mości, iż w skutek układu ślubnego między Jakobem Henrykiem Koerner kupcem tuteyszym a Ludwiką Amalią Grünauer Panną w assystencyi iey oyca Andrzeia Grünauer Radzcy miasta tuteyszego i Drukarza nadniu 26. Kwietnia r. b. zawartego, a dnia 28. tegoż samego miesiąca ogłoszonego, wspólność maiątku pomiędzy temiż małżonkami wyłączoną została.

Bydgoscz d. 8. Maia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

#### Ebictal = Citation.

Auf Requisition des Königl. Kriegs-Kommissariats zu Posen, werden alle unbekannten Kassen-Gläubiger des Milltair-Garnison-Lazareths zu Bromberg und Inowraclaw hierdurch vorgeladen, ihre etwanige Forderungen aus dem Jahre 1819. in Termino den 12. September vor dem Herrn Landgerichts-Referendarius Patze im hiessen Landgerichte in Person wer durch zuläsige und gehörig legitimirte Bevollmächtigte anzuzeigen und nachzuweisen, widrigenstalls dieselben unsehlbar zu gewärtigen haben, daß sie mit ihren Ansprüchen gegen die gedachte Lazarethe prässudirt und ihZapozew Edyktalny.

W skutek odezwy Krolewskier Kommissyi woienney w Poznaniu zapozywaią się ninieyszém wszyscy nieznaiomi Wierzyciele kass szpitalów garnizonu woyskowego w Bydgosczy i Inowrocławiu a swe z roku 1819 mieć mogące wierzytelności w terminie na dzień 12. Września r. b. przed Deputowanym W. Ref. Patzke w tuteyszym Sądzie Ziemiańskim wyznaczonym albo osobiście lub też przez Pełnomocników do tego upoważnionych i należycie wylegitymowanych podali i takowe udowodnili, gdyż wrazie przeciwnym nieuchybnie spodziewać się maią, iż z swemi pretensyami do pomienionych spitalów wykluczonemi zostana

neu gegen bieselben ein ewiges Still- i wieczne im przeciw tymże nakazafcweigen auferlegt werden wird.

Bromberg ben 17, Hpril 1820. Bydgoscz d. 17. Kwietnia 1820.

ne bedzie milczenie.

Ronigl. Dreuß. Landgericht, Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Difener Arreft ille

augleich ber offene Arrest verfügt worben, fo wird allen, welche bem Gemeinschuld= fumente befigen, ober, welche bemfelben etwas liefern follen, hierdurch angebeutet, an Diemand bas Mindeste verab= folgen zu laffen, vielmehr folches bem unterzeichneten Gerichte anzuzeigen, und Die bei ihnen befindlichen Gelber und Gachen, jedoch mit Borbehalt ihrer Rechte, in unfer gerichtliches Depositorinm abquliefern. Wer diefer Anweisung zuwider handelt, ift ber Maffe auf Sohe bes zu= ruckbehaltenen ober verschwiegenen, ber= antivortlich, und außerdem feines etwa= migen Pfands ober andern Rechts ver= luftig.

- Schneibemul ben 28. Februar 1820. Ronigl, Preugifches Landgericht.

Areszt otwarty

Rachbem über bas Bermogen bes jus Gdy nad maigkiem starozakonnebifchen Raufmanns Bar Lewin zu Kilche go kupca Baer Lewin z Wielenia et wegen ber Ungulanglichkeit besselben wegledem insufficiencyi do zaspokoaur Befriedigung der Glaubiger am 28. ienia wierzycieli, na dniu 28. Lute-Rebruar b. J. ber Ronfurd eroffnet und go r. b. konkurs otworzony i areszt publiczny założony został, przeto wszystkim, którzy należące wspólner gehorende Gelber, Effetten ober Do- nemu dłużnikowi pieniądze, effekta lub dokumenta posiadaia, albo mu, coś zapłacić lub odstawić maia, ninieyszym żalecamy, aby nikomu nic nie wydawali, owszem o tem podpisanemu Sadowi donieśli i znayduiące się u nich pieniądze i rzeczy, iednakowoż z zastrzeżeniem swych do naszego Depozytu złożyli. Kto zaleceniu ninieyszemu wbrew postapi, ten massie za wartość zatrzymanego lub zataionego odpowiedzialnym staie się i oprócz tego prawa zastawne lub inne miane utraci.

w Pile d. 28. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański.

#### Avertiffement.

In bem Termin ber am 15. Februar b. J. zum Berfauf ber Rolonie Do. 1 gu Romanshof angestanden bat, ift nur ein Gebot von 200 Rthir, erfolgt. Muf ben Antrag bes Eigenthumers Mois Moze= lemofi ift deshalb ein anderer Bietunge= termin auf ben 17. Juli b. 3., Mor= gene 8 Uhr, vor bem herrn Land Ge= richts-Rath Rruger anberaumt. Dies wird hierburch mit Bezugnahme auf bas Avertiffement vom 18. Oftober v. 3. bem Publifo angezeigt.

Schneibemuhl ben 16. Marg 1820. Ronigl. Preug. Landgericht.

Da in dem am aten d. M. gum offents ber Stadt Rarge auf ber Rirchgaffe sub Nro. 30, belegenen, jum Rachlaß bes gestandenen Termin fich feine Raut= luftige gemeldet, fo haben wir einen noch= maligen Bietunge Termin auf

ben 17ten July a. c. Vormittags um 9 Uhr vor dem herrn Landgerichterath Hellmuth jedoch in Rarge anberaumt. Wir laben baber alle Raufluftige und Befitfahige hierdurch vor, in biesem Termine entweder perfonlich ober burch gefetlich julaffige Bevollmach= tigte gu'erscheinen, ihr Gebot abzugeben,

#### Obwiesczenie.

W terminie na dniu 15. Lutego r. b. do sprzedania kolonii w Romanowie pod Nrem 1. położoney wyznaczonym tylko 200 Tal podane zostały. Na wniosek właściciela Aloyzego Mozelewskiego w wzgledzie tym termin nowy na dzień 17. Lipea r. b. zrana o godzinie 8. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego został wyznaczony, o czem Publiczności z odwołaniem sie na obwiesczenie z dnia 18. Pazdziernika r, z. wiadomo czyniemy.

w Pile d. 17. Marca 1820. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaffatione = Patent, Ogloszenie Subhastacyi.

Ponieważ w terminie dnia 2go lichen Berfauf bes im Bomfter Rreife, in m. i r. b. do publiczney licytacyi domu w mieście Kargowie Powiecie Babimostkim na Kościelney ulicy baselbst verstorbenen Bettchermeistere Da= pod Numerem 30. położonego, do nicl Gernau gehörigen Saufes, nebst Sof- pozostatościi tamże zmartego bednaraum und Stallung, welches auf 310 rza Daniela Gernau należącego, wraz Rthlr. gerichtlich abgeschaft worden, ans z należącem do niego podworzem i staynia (na 310 tal. sadownie oszacowane) wyznaczonym, niezgłosił się, przeto powtórny termin na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie 9 z rana przed Ur. Hellmuth Sędzią, na mieyscu Kargowie wyznaczonym został. Wzywamy więc wszystkich do posiadania zdolnych i ochotę kupna maiacych, aby sie w terminie tymże osobiście lub przez dostatecznie upoważnionych .Pełnomocników stawonachst alebann ber Meiftbietenbe ben

Buschlag zu gewärtigen bat.

Die Zaxe biefes Grundftucks fann taglich in unserer Registratur eingesehen merben.

Meferik ben 5. Juni 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Konigl. hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt soll auf ben Antrag bes Schutziuden Abraham Salo= mon Brie bas bem Corduaner Johann George Zimmerling zu Garne gehorige sub Mr. 183 belegene Wohnhaus, welches gerichtlich auf 240 Athlr. gewür= biget worden, im Wege ber nothwendigen Subhastation verfauft werden.

Raufluftige und Befitfahige werben hiermit vorgelaben, in bem gur Berffei= gerung bes gebachten Wohnhauses auf ben 31. August b. J., in loco Gar= ne anberaumten peremtorischen Termine ju erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meifibietende die Adjudication gu gewärtigen.

Die Raufbedingungen konnen gu jeder Beit in unferer Regiftratur eingesehen werden.

Rawicz ben 26. April 1820.

wili, licyta swe podali, počzem naywiecey daiący przybicia pewnym bydź może.

Taxa gruntu tegoż może bydź w Registraturze naszey każdego czasu przeyrzana.

w Międzyrzeczu dnia 5. Czerwca

1820.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie

Z zlecenia Królewsko Przeświet. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie sprzedanym bydź ma drogą potrzebney Subhastacyi na wniosek starozakonego Abrahama Salomona Brie. dom Janowi Woyciechowi Zimmer-Ing garbarzowi przynależący się pod Nrem 183. w Sarnowie położony, który sądownie na 240. Tal. ocenionym został.

Ochotnicy do kupna tego i prawo nabycia maiący wzywaią się zatém ninieyszém, aby w terminie do sprze. daży rzeczonego domu na dzień 31. Sierpnia c. in locow Sarnowie wyznaczonym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś spodziewać się może, iż przybicie otrzyma.

O kondycyach sprzedaży każdego czasu w Registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. 26. Kwietnia 1820. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Subhastatione=Patent.

Im Auftrage bes Königl, hochlöblichen Landgerichts zu Fraustadt vom er. Mai d. J., soll im Wege der freiwilligen Subhastation Behufd der Erbtheitung die zum Felix Schubertschen Nachlaß gehöriz gen hier in Kossen belegenen Grundstücke besiehend:

1) in einem auf ber Pofener Straffe sub Nro. 43. hiefelbst bestegenes Wohnhaus und Biehstall;

2) in einem bei dem hiesigen Dominis kaner-Rloster belegenen Obsigarten 66 M. lang,

melche nach der unterm 26. Februar d. J. aufgenommenen gerichtlichen Taxe auf 350 Athler, gewürdigt worden.

Nachmittags um 2 Uhr, an den Meiste bietenden öffentlich verkauft werden, wazu Kaussnisse und Besitzsähige eingelaben werden, und zu gewärtigen haben, daß unter Vorbehalt der obervormundschaftlichen Genehmigung dem Meistbiestenden gegen gleich baare Bezahlung der Zuschlag geschehen, und auf spätere Gebote keine Rücksicht weiter genommen werden wird. Uedrigens kann die spesielle Taxe und Bedingungen jederzeit in hiesigen Registratur eingesehen werden.

Roffen den 2. Juni 1820.

Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Przes. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 11. Maia r. b. ma, drogą dobrowolney subhastacyi końcem podziału do pozostałości niegdy Felixa Szubert należąca Nieruchomość składająca się:

- z iednego tu w Kościanie na Poznańskiej wlicy pod Nr. 43. położonego domu mieszkalnego z staynią, i
- 2) z iednego przy tuteyszym dominikańskim klasztorze położonego 66 P. obeymującego ogrodu owocowego,

która podług tany sądownie pod dniem 26. Lutego r.b. sporządzoney na 350 ral. oszacowaną została, w terminie dnia 20. Lipca r.b. po poludniu o 2. godzinie naywięcey daiącemu bydź spozedaną, zapozywamy zatem na tenże termin ochotę do kupna i posiadania zdolność maiących, w którym naywięcey daiący z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu Nadopiekuńczego za zaraz gotową zaplatę przybicia spodziewać się może, na poźnieysze zaś licyta żaden wzgląd mianym nie będzie.

Z resztą taxa specyalne i Warunki mogą każdego czasu w tuteys ey Registraturze bydź przeyrzanemi.

Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Avertiffement.

Das zum Scharfrichter Arahelschem Rachlass gehörige Grundstück, soll dem Antrage des Bormandes, und der Bestimmung des obervormundschaftlichen. Gerichts gemäß, im Wege der Subhasiation in dem auf den 3 r. Juli d. J., Bormittags um 10 Uhr, in unserm Gerichtshause angesetzten Termin, an den Meistbietenden gegen gleich baare Jahlung in Courant verkauft, die Bedingungen den Rauslüstigen im Termin befannt gemacht werden und die Abjudication nach vorheriger obervormundschaftlichen Genehmisgung erfolgen.

Das zu verkaufende Grundstück ist im hiesigen "Kammerei-Norwerk Groß-Wilezok am Gulgenberg, belegen, und be-

geht:

- a) aus einem Wohnhause von 2 Stuben und einer Kammer, ist 56 Fuß lang, 12 Fuß breit, von Stroh, Lehm, Feldsteinen, auf Ståndern erbaut, mit Stroh gebeckt, und ist im bankichen Zustande;
- b) aus einem 10 Juff langen und 12 Fuß breiten, von Schurzwerk erbauten Stalle, in schlechterem Zuftande;
  - e) aus einem dito von 35 Auf Lange, und 12 Juß Breite, gleich dem vos rigen erbaut, wohl aber von besseter Beschaffenheit, mid
  - d) aus einem Biertel Morgen Land,

Uwiadomienie.

Ninieyszem podaie się do publiczney wiadomości, iż stosownie do zdania opieki i postanowienia Kollegium pupillarnego, maią bydź nieruchomości do pozostałości kata Kratzell należące, przez subhastacyą w terminie dnia 31. Lipca zrana o godzinie 10. w izbie naszey sądowey odbydź się maiącym po oznaywieniu warunków do kupna się ubiegaiącym; więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą przedane, i za poprzedniczem Kollegium Pupillarnego zezwoleniem otrzymuiącemu przysądzone.

Nieruchomości takowe są położone przy gorze szubieniczney w okręgu do tuteyszey Kamellaryi należące. go folwarku Wielkiego Wilczaka i

obeymuia w sobie:

a) dom mieszkalny o dwóch izbach i iedney komorze, 56 stóp długości a 12 szerokości trzymalącey z słomy, gliny i kamieni w ryglówkę zbudowaney.

b) Staynia ro. stóp długości a rz szerokości trzymająca, repara-

cyi wymagaiąca,

 druga takaż staynia 35 stóp diugości a 12 szerokości maiąca w lepszym stanie się znaydująca,

d) cwieré iedna morgi gruntu.

Z nieruchomości tych, ktore podług taxy sądowey na 116 tal. 20 dgr Dies Grundstück zahlt, außer den gewöhnlichen landesherrlichen Abgaben, einen jährlichen Canon von 2 Athle. 12 gGr., und beim Verfauf den zehnten Grosschen vom Kauf-Pretio an den Grundbessiher von Groß-Wilczof, und ist nach der gerichtlichen Taxe 116 Athle. 20 gGr. gewärdigt worden.

Uebrigens werden zugleich etwamig uns bekaunte Real-Pratendenten, welche an diesem Grundstück aus irgend einem Tistel Ansprüche zu haben vermeinen, hiersdurch zu obigem Termin offentlich unter der Verwarnung vorgeladen, daß nach Ablauf desselben, die üch nicht Gemelbeten practudirt, und ihnen deshalb-ein ewiges Stillschneigen auferlegt werden soll.

Bromberg den 20. Februar 1820. Konigl. Preug. Friedensgericht.

otaxowane zostały, opłacać się zwykło oprocz zwyczaynych rządowych podatków do posiedziciela W ielkieo Wilczaka kanonu rocznego 2 Tal. 12. dgr. a w razie przedaży 10 grosz od summy szacupkowey.

Z resztą zapozywaią się również ninieyszem do powyższego terminu wszyscy niewiadomi Pretendenci realni, którzy do nieruchomości tych bądź z iskiego chcesz tytułu pretensye mieć rozumieją, iżby się w tymże zgłosili, i z swemi prawami się popisywali, po upłyniemu bowiem terminu takowego niestawaiący z pretensyami swemi prekludowanemi i na wieczne milczenie wskazani zostana.

Bydgoscz d. 20. Lutego 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Enbhaffations = Patent.

In Folge des hohen Auftrages des Königl. hochlobl. Landgerichts zu Posen wom 16. März d. I., Nro. 5030., wird hiermit bekannt gemacht, daß die zum Nachlasse des zu Jaraczewo verstorbenen Felicyan Pruski gehörigen Grundstücke, bestehend aus einem halben Quart Acker auf 100 Athlr. taxirt, und einer Wiese von zwei Fuhren Hen, Gewinnst auf 50 Athlr. taxirt, auf Ansuchen der Erbinteressenten Behufs der Auseinandersezung ein peremtorischer Termin auf den 4. Juli d. J., Morgens um 9 Uhr, in unserm Gerichtszimmer allhier anbergumt

Patent Subhastacyiny.

W skutek wysokiego zlecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu z dnia 16. Marca r. b. Nr. 5030, podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, należące do pozostałości niegdy Felicyana Pruskiego w Jaraczewie, półkwarty roli oszacowaney na tal. 100 i łąka wydaiąca dwie fury siana, oceniona na tal. 50 drogą subhastacyi, celem sukcessionalnego podziału na wniosek Sukcessorów sprzedane bydź mają.

Do sprzedaży tey wyznaczyliśmy ostateczny termin licytacyjny na dzień

worbeniff. Es werben baber alle biejenigen, welche bas qu. Acker und Biefe zu faufen gesonnen und gablungefabig find, bier= durch aufgeforbert, in bem gebachten Termine por und entweder perfonlich, ober burch gehörig legitimirte Bevoll= machtigte zu erscheinen, ihre Gebote abjugeben, und zu gewärtigen, baf an ben Meiftbietenben, nach vorheriger Ginmilli= gung ber Erb - Intereffenten, und bes obervormundschaftlichen Gerichts der Bu= schlag erfolgen wird.

Strem ben 21. April 1820.

Sbnigl. Preug. Friedensgericht Schrimmer Rreifes.

Befanntwachung.

Es follen in Termino ben I t. Ju= ti b. 3., Bormittage um 8 Uhr, in der Publiczności do wiadomości, iż na Freibauer=Nahrung sub Mro. 5 in Ladje nen Freibauren Frang Pogacti gehörige Sachen ale Dieh und Wirthschafts - Inpentarien = Stude, Sausgerathe, Betten und Bienenfibden an den Meifibietenben offentlich gegen gleich baare Bezahlung in Courant venfauft werben, welches bem Publico hierdunch bekannt gemacht wird.

Franstadt den 15. Juni 1820.

Thuigh Preuß, Friedensgericht.

4. Dipca r. b. zrana o godzinie g. w tuteyszym Sadzie Pokoiu.

Wzywaią się wiec ninieyszem wszyscy ci, którzy chęć do kupna tego maia i do zaplacenia sa możni, aby sie na wyż rzeczonym terminie peremtorycznym przed nami osobiście, lub przez należycie wylegitymowanych Pełnomocników stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż w terminie tym naywięcey daiący okupione grunta za poprzedniem zezwoleniem Interessentów, i Sądu Nadopiekuńczego przysądzone mieć sobie bedzie.

Szrem d. 21. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sad Pokoju Pow. Sremskiego.

#### Publican dum.

Podaie się ninieyszem Szanowney terminie dnia II. Lipca r. b. z bie zum Nachlaffe bes bafelbft verftorbe- rang o godzinie 8mey w zamieszka. niu gospodarstwa okupnego pod Nr. 5. w Smieszkowie należące do pozostałości po zmarłym tamże okupniku Franciszku Pogackim rzeczy iako to : bydło, sprzety gospodarskie i domowe, pościel i ule pszczół, wieceydaiacemu za gotowa zaraz zaplata w kurancie publicznie sprzedane beda.

> Wschowa dnia 15. Czerwca 1820. Królews. Pruski Sad Pokoia

> > legal det. Tegalin dur des

Bekanntmadung.

Im Auftrage Eines Konigl. hochloblischen Landgerichts zu Fraustadt, soll ber Aufbau eines neuen Wirthschaftsgebäubes auf dem zur Stanislaus v. Kurnastowskischen Liquidationsmasse gehörigen Vorwerks Lodz durch eine Minuslicitation bewirkt werden.

Wir haben hierzu einen Termin in loco Lodz auf den 11. Juli d. I., Bormittags angeseht, und fordern daher alle biejenigen, welche zu diesem sich qualificiren, hierdurch auf, an diesem Tage zu erschelnen, ihre Gebote abzugeben, und hat der Mindestfordernde den Zuschlag als auch die Abschlichung des diesfallügen Eontrafts zu gewärfigen.

Der Bau-Anschlag, Grundrif, und die Licitations-Bedingungen etwach on jeber Zeit in der hiesigen Registratur eingesehen werden.

Goffen den 14. Juni 1820. Ronigt. Preuß. Frieden, gericht.

Obwiesczenie.

Stosownie do zlecenia Prześwietpego Sądu Ziemiańkiego w Wschewie ma bydź budowla domu gospodarczego na folwarku Łodzi do massy likwidacyjney Stanisława Kurnatowskiego należącego mniey żądającemu vypusczona.

W celu więc tym wyznaczyliśmy in loco w Łodzi termin na dzień 11. Lipca r. b. przed południem, na który wszystkich tych, którzy się do tego kwalifikują wzywamy, ażeby swoie licita podali, a mniey żądający spodziewać się może dla siebie przybicia, i zawarcia w tym względzie kontraktu.

Anszlag pomienioney budowli, grundrys i warunki licytacyi sa każdego czasu w tuteyszey Registraturze do przeyrzenia.

Gostyń dnia 14. Czerwca 1820. Króle w. Pruski Sąd Pokoju.

### Publicandum.

To with antiring of mathematic wife

Das sub Rro. 92. hiefelbst belegene Mohnhaus nebst Hofraum und fleinen Garten, 78 Athler. 12 Gr. taxirt, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbieteuden zufolge Auftrages Eines Königl. Preus. hochverordneten Landgerichts zu Meserig vom 8. d. M., verkauft werden. Hierzu stehet der Termin auf den 31.

#### Obwiesczenie.

antini don

Dom pod Nr. 92. w Międzychedzie z podworzem i małym ogrodkiem, na tal. 78 dgr. 12 otaxowany, będzie z przyczyny długów publicznie więcey daiącemu sprzedany, a to na mocy zlecenia Pr. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia & b. m. wydanego.

Juli d. J. an, zu welchem Kausliebhaber und Zahlungöfähige eingeladen werden sich zu melden, und ihre Gebote abzugeben, und des Zuschlags nach erfolgter Genehmigung der Gläubiger gewärtiget zu seyn. Die Kare nehst Hypotheken-Schein können sederzeit in der Negisfraturallhier eingesehen, und werden die Kaufbedingungen im Lieitations- Termine bekaunt gemacht werden.

Birnbaum ben 26. Mai 1820.

Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Bekanntmachung

Im gen Marz d. I., Machmittags um 4 Uhr, fand sich ein hier unten naber beschriebener alter ganzlich umbekannter Bettler im Dorfe Sobicherno, Gnedner Kreises belegen, im Kruge ein, setzte sich auf die Dsenbank, und starb auf berkelben bald darauf im Sigen.

Dies bringen wir hiermit zur öffentlichen Kenntniß, und fordern zugleich alte diesenigen, die von den etwanigen personlichen Verhältnissen dieses Verstorbenen Kenntniß haben, hiermit auf, und davon sobald als möglich, in Kenntniß zu seigen.

Signalement.

Der unbekannte Bettler war circa 60 bis 70 Jahr alt, 5 Fuß 4 Zoll groß, sein Kopshaar war lang und weiß, so auch sein Bart, er war sehr roth im Tym końcem iesi termin na dzień 3 i. Lipca r. b. tu wyznaczony, na który chęć kupna maiących ninieyszem wzywa się, aby w rzeczonym dniu swe podania oddali i przybicia po nastąpioney approbacyi oczekiwali.

Taxa wraz hypotecznym dokumentem, każdego dnia w naszey Registraturze przeyrzane bydź mogą, a punkta do licytacyi w samym terminie oznaymione będą.

Międzychod d. 26. Maia 1820.

Królew. Pruski Sąd Pokoiu.

#### Obwiesczenie

Dziewiątego Marca r. b. po południu o 4. godzinie, przybył do ww Sobiesiernia w Powiecie Ghieznińskim położoney, wcale nieznajomy niżey opisany żebrak do gościńca, usiadł na ławce przy piecu i na teyże siedząc umarł.

Podając to do publiczney wiadomości, wzywamy wszystkich tych, którzyby o stosunkach osobistych zmarłego wiedzieli, iżby nas o tem iaknayspieszniey uwiadomili.

Opis osoby.

Nieznaiomy żebrak był około od 60 do 70 lat stary, 5 stóp 4 cale wysoki, włosy miał długie i białe, ż takąż brodę, bardzo był czerwoney twarzy, i w ustach miał tylko sześć mocno stoiących zębów przednich.

Geficht, und in feinem Munde hatte er nur noch fedis festischende Borbergabne.

Befleibung.

Beffeibet mar er mit lemenen Bein= fleibern, einer blau tuchenen Weffe, fla= nellener Nachtjacke, einem alten Sembe, und einem alten grun tuchenen geflichten Neberrocke. Die Fuße hatte er mit Lap= pen umwickelt, und war ohne Ropfbebeckung.

Posen den 10. Juni 1820.

Ubior.

Mial spodnie Iniane, modra sukienna kamizelke, flanelowy brzuslak, starą koszulę, i stary polatany sukienny surdut, nogi płatami obwinione, i nie miał przykrycia na glowie.

Poznań d. 10. Czerwca 1820.

Ronigh Preuß. Inquisitoriat. Krol. Pruski Inkwizytorgat

# Befanntmachung.

Kolgende zur bem Nachlaffe ber Woj= wobin Michalina, verebligt gemesenen 30= sef v. Madziminsfa, gebornen von Blot= niefa gehorende im Wagrowieger Rreife belegenen abelichen Guther

1) Dzietvierzewo,

2) Grabofzewa

follen auf ben Antrag ber weiblichen Er= Ben im Wege ber Abministration auf brei Jahre offentlich verpachtet werben, wogn ich von bent Konigl. Landgericht bierfelbst beauftragt bin, und einen Termin auf ben 4. Juli b. J., Bormittage um 10 Uhr, in der Geffioneffinde des hiefigen Konigt. Landgerichts anberaumt habe.

Den Pachtluftigen wird folches hiermit befannt gemacht, mit ber Aufforderung, fich gur gebachten Beit einzufinden, und fann ber Meifibirtenbe bes Buschlages unter ben entworfenen Bedingungen, welche

#### Publicandum.

Nastepne do pozostalosci Woiewdziny Michaliny z Złomickich Radzimińskiey należące, w Powiecie Wagrowieckim położone szlacheckie dobra, iako to:

- 1) Dziewierzewo.
- 2) Graboszewo,

maia bydź na wniosek sukcessorek w drodze administracyjney na trzy lata publicznie wydzierzawione, do którev ezynności ia od Król. Sadu Ziemiańskiego tuteyszego zlecenie odebrał, i termin na dzień 4. Lipca r. b. przed południem o ro. godzinie w Izbie Sessionalney Król. Sadu Ziemiańsk. tuteyszego wyznaczyłem. Uwiadomiaią się ninieyszym wszysey którzy ochote do dzierzawienia maia, z wezwaniem aby się w czasie wyrażonym stawili i naywięcey daiący może przybicia pod ulożonemi in ber hiefigen Registratur borgelegt merben konen, gewartig fenn.

Guefen ben 23. Juni 1820.

Der Landgerichte-Rath hawich.

warunkami, które w Registraturze przedłożone bydź mogą oczekiw.

Gniezno dnia 22. Czerwca 1820. Sędzia Ziemian. Obwodu Gniezn.

Hawich.

Litterarische Amzeige.

Die unterzeichnete Buchhandlung empfiehlt den Freunden der Litteratur ihr vollständiges Lager von Düchern jeder Wissenschaft, als z. B. det vorzüglichsten schen Schriftseller akterer und neuerer Zeit, größtentheils elegant gebunden, so wie der besten Klassifer in Poinischer, Französischer, Englischer und Italienischer Sprache, desgleichen ihren guten Vorzuth von Schulbüchern, Kinderschriften, Gesellschaftsspielen, grographischen Karten, Vorschriften zum Schönschreiben ze.

Ferner findet man daselbst Stammbuscher (zu denselben fein gemalte Stammsbuchöblätter), Zeichenbücher, Stricks und Stickmuster, scine und wohlfeile Tuschsfarbenkästichen, Etwis, Brieftaschen, Notizbucher u. f. w., und außerdem auch ein gutes Sortiment der besten Musikalien. Alle eingehenden gütigen Austräge werden sogleich prompt und zu den billigsten Preisfen besorgt.

E. S. Mittler in Posen am Markt No. 90.

#### Doniesienie Literackie.

Niżey wyrażona Xięgarnia zaleca przyjaciołom litteratury doskonały skład xiążek każdy umieiętności wszystkich autorów niemieckich, starego i nowszego wieku, po większey części pięknie oprawne, iako też naylepszych klasyków w Polskim, Angielskim, i Włoskim ięzyku; również dobry zapas xiążek szkolnych, pism dla dzieci, grów towarzyskich, mapp ieograficznych, wzorów kaligraficznych i t. d.

Daley znayduią się w teyże pamiętniki przyiacioł, (do nich pięknie malowane karty,) xiążki rysunkowe, wzory do dzierzgania i haftowania, wyborne i tanie pudełka z tuszami, puzderka, pugitaressy, konotatki it. d. oprocz tego dobry wybór naylepszych not. — Wszystkie łaskawe zlecenia będą zaraz punktualnie i zą naytańsze ceny uskutecznione.

E. S. Mittler, w Poznaniu w Rynku No. 90, Bekanntmachung.

Das zum Pachter Wieselchen Nachlaß gehörende Bieh, mit Ausschluß dessen was zum Guts-Inventario gebort, sell auf den Antrag der Wieseschen Erben am 4. Juli d. J., Wormittags 10 Uhr, in Jablonowo diffentlich an den Meistbietenzten gegen gleich baare Bezahlung in Coustat durch den Unterschriebenen verlaust werden.

Adueidemuhl ben 20. Juni 1820. Wegen er, Khnigl. Landgerichts-Cefres Obwiesczenie.

Bydło do pozostałości Dzierzawcy Wiese należące z wyjątkiem tego, które do inwentarza folwarcznego należy na wniosek Sukcessorów Wiese dnia 4. Lipca r. b. o godzinie totey zrana w Jablonowie publicznie naywięcey daiącemu za wyliczeniem gotowey zapłaty w kurancie przez podpisanego przedane bydź ma.

Plla d. 20. Czerwca 1820.

Wegener, Królewski Sekretarz Sądu Ziemiańskiego. V. C.

## J. Pincus Misch

in dem Stadt-Waage-Gedaude am Markt, empfiehlt fich mit einem frisch affortirten Waaren-Lager von Franzbuschem und Merliner Porzellain, Gesundheitsgeschirr, Glad = und Steingut-Waaren. Er verspricht billige Preise und recile Bedienung, wobei er um geneigten Zuspruch bittet.

Besenders schlinen monsurenden Champagner, frisches Selterwasser, und kessen frischen englischen Barclav-Porter, wie auch Stettiner Bier hat erhalten und verkauft, so wie alle Sorten Rhoin-, Franz- und Ungar-Wein zu billigen. Preisen. Friedrich Bielefeld.